#### Nro: 15.

### DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 29. Kwietnia 1820. Roku.

Nro 1614.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dobr Narodowych etc.

Podaie do wiadomości, iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 14. b. m. Nr. 1139. w Biórze Wydziału w dniu 12. Maja r. o. od godziny 10. z rana odbywać się będzie Licytacya publiczna Entrepryzy dostawy Papieru do Stępla Krajowego na czas od dnia 1. Czerwca r. b. do końca Maja 1821. Ilość potrzebnego Papieru iest następuiąca:

Białego Ryza iedna, szarego większego ryz 100., a mnievszego także szarego ryza iedna. Ceny zas takowe: za iednę ryzę białego Złp: Dwadzieścia gr: Siedm, za iednę ryzę, większego szarego Złp: 13. gr. 4. a za iednę ryze mnieyszego szarego Złp: 8. gr. 7. Kto za nayniższą cenę dostawy podewnie się temu Emrepryza przyznaną będzie. Zechcą tedy chęć licytowania maiacy w terminie i mieyscu wyżey oznaczonych zappatrzeni w Vadium Złp. 135. stawić się i proby papieru z so-

bą

ba przynieść. Warunki przez Senat zatwierdzone znayduią się w Biórze Wydziału każdego czasu do przeyrzenia gotowe, wolą zaś iest Seuatu, aby papier w lepszym gatunku iak dotychczas do stępla był użytym.—

Kraków dnia 25. Kwietnia 1820 roku.

Sobolewski.

Gadomski S. W.

Nro 1615.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 14. b. m. Nr. 1140. podaie do wiadomości, iż w dniu 12. Maja r. b. od godziny 10. z rana w Biórze Wydziału odbywać się będzie Licytacya publiczna Kupna Nawozu z Szlachtuza Jeneralnego w ciągu roku całego od dnia 1. Czerwca r. b. do końca Maja 1821. zebrać się maiącego. Licytacya ta od kwoty Złotych Sto za cały rok, która podług dotychczasowego Kontraktu wpływa, roczpocznie się; Vadium tedy wynosi Złotych Dziesięć, o innych warunkach w Wydziałe każdego czasu udzieloną będzie wiadomość.— Kraków dnia 26. Kwietnia 1820. r.

Sobolewski.

Gadomski S. W.

Nro 951.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

- Wdopełnieniu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 13. Marca r. b. do Liczby 811. wydaney, mocą którey Senat Rządzący postanowiwszy przedsięwziąść szrodki w celu traktowania z Dworem Wiedeńskim o zwrót Funduszów Jnstytutom tuteyszo Krajowym

jowym w Skarbie Navjaśnieyszego Cesarza Austryi zatrzymanych, polecił tym końcem Wydziałowi Spraw Wewnętrznych zabranie wszelkich w tey mierze wiadomości; Wzywa przeto ninieyszym wszystkie Instytuta tuteyszo Krajowe, ażeby wciągu 4ch tygodni od daty ogłoszenia podały Wykaz Summ, które w czasie istnienia w tym Kraju Rządu Ces: Austryackiego onym zapisane, po Epoce utworzenia Rządu Xięstwa Warszawskiego w Skarbie Ces: Austryackim zatrzymane zostały, równie iak i tych, które po roku 1809. zapisanemi zostawszy na Dobrach i Ręalnościach w Okręgu Podgorskim w owczas część Kraju Xięstwa Warszawskiego składaiącym, będących, po odstąpieniu tegoż Okregu Rządowi Ces: Austryackiemu w r. 1815. nastąpionym przestały bydź tymże Instytutom wypłacanemi.—

Kraków dnia 5. Kwietnia 1820. roku.

Boduszyński.
Darowski Z. S. J. S.

sce

Nro 1037.

#### Senat Rządzący etc.

Dostrzeżono, że Strony w pismach, do Senatu, lub niższych Władz podawanych mieysca zamięszkania swego niewyrażaią, zkąd pochodzi, iż częstokroć wiedzieć nie można, dokąd Rezolucye wypadłe odesłać, lub komuby one doręczyć należało? tym sposobem zbiera sią wiele Rezolucyi, expedyowanemi bydź uiemogących i postępowanie Administracyme przeciąga się. Ażeby więc temu nieporządkowi zapobiedz, Senat, komu na tem zależeć może, ninieyszym poleca, ażeby każdy w drodze Administracyjney czyli do Senatu, czyli od którego bądź Wydziału Rezolucyi potrzebujący, w prośbie swoiey nie tylko Jmie i Nazwisko, ale także charakter Osoby swoiey i miey-

sce przebywania, tudzież Gminę wyrażał; w Mieście zaś mięszkaiący Ulicę i Domu liczbę wypisywał; gdyż inaczey prośba, bez takowego oznaczenia podana, żadney Rezolucyi nieotrzyma, ani nawet do Dziennika Podawczego przyiętą bydź niepowinna.

Kraków dnia 1. Kwietnia 1820. roku.

Wodzicki.

Z W. S. W.

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Nro 837. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

W skutek Przedstawienia Z: Wóyta Gminy Rybna, z dnia 14. Marca r. b. Nr. 93. mianuiąc Zastępcą Wóyta W si Czułówka P. Bielawskiego w mieysce P. Kaczorowskiego od sprawowania Obowiązków ninieyszym uwolnionego, wzywa Go do niezwłocznego obięcia powierzonego Mu Urzędu, i mianowanie to Dziennikiem Rządowym ogłasza.—

Kraków dnia 23. Marca 1820,

Wodzicki Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu,

Nro. 985. D. G. S.

ZW.S.W.

Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Stanu Cywilnego Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu, iż zamierzający wniyść w szluby Małżeńskie Staroz: Efroim Jzaak Korngold w Żydowskim Mieście przy Krakowie zamięszkały, Akt znania w celu udowodnienia przepisanego w tey mierze wieku złożył — wzywa ich, ażeby zapisania daty urodzin pomienionego Starozakonnego w Księgach Metryk poszukiwali, i w wrazie wynalezienia, doniesienie w terminie należnym Senatowi uczynić nieomieszkali.—

Kraków dnia 12. Kwietnia 1820. r.

W. d. icki Darowski Z. S. J. S.

# Dodatek do Dziennika Nru 15. Miasta Krakowa. O B W I E S Z C Z E N I E.

Pisarz Trybunału pierwszey Jnst: W. M. Krakowa i Jego Okręgu stósownie do art: 682. Kod: Post: Sad: wiadomo czyni iż Woyciech Alexander Skorczyński Komornik Sądowy, na mocy aktu urzędowego przed Notaryuszem publicznym Depart: Krakowskiego, Andrzeiem Markiewiczem w dniu 21 Stycznia 1812 r. zdziałanego, którym niegdy Jozef Firman, summe trzy tysiace Złotych polskich w złocie ważnym obrączkowym holenderskim, dukat po Złłp: ośmnaście rachując, w raz z prowizyą po piec od sta, bydź dłużnym Janowi i Maryannie z Duniczów Dobrzańskim małžonkom, bydź dłużnym zeznał i takową w dniu 20, Stycznia 1813 r. zaspokoić zobowiązał się z gotową wrazie uchybienia wypłaty Exekucya stronie, a mianowicie Felixowi Słotwińskiemu massy niegdy Jozefa Firmana sadownie ustanowionemu Kuratorowi w dniu 25. Lutego r. b. na czele wezwania Exekucyinego przez wożnego Sądowego Jana Matelskiego prawnie wręczonego, zaiał w dniu 28 Marca r. b. kamienice na Kaźmierzu przy Krakowie pod L. 69. w ulicy krakowskiey, pomiędzy Sąsiedzkiemi Kamienicami z iedney Fryderyka Szuch a Michała Mehr z drugiey strony stoiaca, do massy niegdy Jozefa Firmana którey Kuratorem jest Felix Słotwiński Adwokat przy ulicy Szerokiey pod L. 78. w Krakowie mieszkaiacy, należaca, a to na zaspokojenie summy powyższey trzech tysiecy Złp: w raz z prowizya po pięć od sta od dnia 21. Stycznia 1812 r. tudzież kosztów exekucyjnych Janowi i Maryannie z Duniczów Dobrzańskim małżonkom Obywatelom W. M. Krakowa na Kaźmierzu przy Krakowie pod L. 127 mieszkaiącym, przypadaiących - Przedarz tey Kamienicy Jmieniem zaymujących popiera Jozef Jankowski P O. D. Adwokat Sądowy przy ulicy Grodzkiey pod L. 117. w Krakowie mieszkaiący u którego do tey czynności zaymujący obrane zamieszkanie mają - Mieszkańcami w domu zaietym sa: Samuel Peretz trzymaiący sklep i piwnicę- Herszel Chwaste. trzymaiacy Jzbe w podworze okna maiącą - St: Berngant Haymar trzymaiacy pierwsze piętro: St: Liber Rittermann w naymie maiacy dwie izby na drugim piętrze - Star: Samuel Leywenstrak, trzymaiący izbę na dru: gim piętrze i na koniec Szymon Zusman izbę na drugim piętrze na tył maiacy. - Kopie protokołu zaięcia Janowi Miętuszewskieniu Pisarzowi Sadu Pokoiu Okregu II. W. M. Krakowa- Macieiowi Mydlarskiemu Woytowi Gminy VI. W. M. Kiakowa - Felixowi Słotwińskiemu Kuratorowi massy Jozefa Firmana w dniu 51. Marca r b. wręczone są. - Oryginał Protokołu zajęcia wakta hipoteczne W. M. Krakowa wksięgę zajęć Vol. II. na karcie 136. pod N: 41. w dnin 5. kwietnia 1820 r., a w Akta Kancellaryi Tryb: I Just: W. M. Krakowa w Ksiege II zaieć nieruchomości pod L 54. od stronnicy 490. do stronnicy 407. w doin 15. Kwietnia 1820 r. wciagnionym - Termin do pierwszey publikacyi warunków Sprzedarzy zaiętey Kamienicy na dzień 28 Maia r. b. wyznaczonem, nnd publikacye stosownie do przepisów art: 702 Kod: post: Sąd: na Audyen Tyb: I. Jnst: W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiey wdomu Władz Sądowych pod L. 106. odbywać się będą. -Kraków dnia 17. Kwietnia 1820 r. Kuliczkowski Pisarz.

Word 9 8 m. Mr. E. 14

The second of th